## Amtsblatt Zemberger Beitung.

### Dziennik urzędowy

## Gazety Lwowskiej.

4. Dezember 1866.

4. Grudnia **1866**.

Ogłoszenie.

Nro. 7583. Ces. król. sąd obwodowy w Złoczowie z powodu prosby podanej daia 31. sierpnia 1866 do l. 7583 przez pp. Henryka hr. Ilińskiego i spadkobierców Janusza hr. Ilińskiego o prze-Prowadzenie postępowania sądowego celem przyznania kapitału indemnizacyjnego z dóbr Jezierna z przyl. Ostaszowce i Daniłowce połeżonych w obwodzie Złoczowskim, prawomocnem orzeczeniem c. k. komisyi powiatowej Złoczowskiej z dnia 26. sierpnia 1855 l. 1355 no ileść 35.583 złr. 30 kr. m. k. wymierzonego, któreto dobra wedle tabuli krajowej, jak świadczy ks. wł. 114. str. 194, 1. 12 wł. do podniesienia wspomnianego wynagrodzenia uprawnionym pp. Henrykowi i Januszowi hr. Ilińskim przynaleza, wzywa wszystkich, ktorym prawo bypoteki na owe dobra przysłuża, ażeby 2 należytościami i żądaniami swemi w sądzie tutejszym pisemnie lub ustnie najdalej do dnia 26. marca 1867 r. się zgłosili.

W zgłoszeniu tem wymienionem być ma:

a) Imie i przezwisko jako też miejsce pobytu zgłaszającego się, tudzież tegoż pełnomocnika zaopatrzonego pełnomocnictwem według przepisów prawnych wystawionem i legalizowanem;

b) ilość ządanej nalezytości tak co do kapitału jak i do odsetków, jeżeli takowym równe prawo zastawa jak kapitalowi

c) oznaczenie miejsca w księgach tabularnych, które się ściąga

do należytości zgłoszonej;

d) winien jest zgłaszający się w razie, jeżeli w okregu tego sądu nie mieszka, wymienić pełnomocnika w tymze mieszkającego, któremu wszystkie rozporządzenia sądowe doręczone być mają, gdyż inaczej takowe zgłaszającemu się pocztą z równym prawnym skutkiem jaki wręczenie do rak własnych za sobą pociaga, odsyłane beda.

Oraz czyni się wiadomo, że ci którzy w powyższym terminie zgłoszenia swe nie wniosa, uważani będą za przyzwalających na przekazanie swych należytości w miarę następującego porządku na kapitał indemnizacyjny, tudzież że to w milczący sposób uczynione przyzwolenie na przekazanie na powyższy kapitał indemnizacyjny, takze i do ilości kapitału indemnizacyjnego może jeszcze wymierzyć się mającego zastosowanem będzie, w końcu ze przy postępowaniu w celu wyżej wyrażonym przeprowadzić się mającym słuchani nie będą. Termin zgłoszenia się niedotrzymujący traci prawo do wszelkich zarzutów i prawnych kroków przeciw umowie pomiedzy stronami interesovanemi w myśl §, 5 ces. patentu z dnia 25. września 1850 zdziałanej, jeżeli należytość jego według porządku tabularnego na kapitał indemnizacyjny przekazaną lub w myśl §. 27 ces. pat. z dnia 8. listopada 1853 na gruncie i ziemi zabez-Pieczoną została.

Z rady c. k. sada obwodowego. Złoczów, dnia 15. października 1866.

E dy k t. (2032)

Nro. 11348. C. k. sad obwodowy Samborski niniejszem wiadomo czyni, iż p. Kazimi rz Nowacki i p. Marya Kosińska przeciw Annie Bystrzanowskiej, Maryannie Pietrzyckiej, Piusowi i Adryanowi Kadłubiskim o ekstabulacyę summy 120 duk. z pn. ze summy 32,710 złr. w. w. na części dóbr Teysarowa Goluchowszczyzna zwanej ciążącej, dnia 7. października 1866 do l. 11348 pozew wytoczyli, w skutek którego do ustnej rozprawy termin na dzień

15. lutego 1867 o godzinie 10tej z rana wyznaczono. Ponieważ miejsce pobytu Anny Bystrzanowskiej, Pietrzyckiej, Piusa i Adryana Kadłubiskich wiadome nie jest, przeto c. k. sad obwodowy takowym kuratora w osobie p. adwokata krajowego p. Dra. Czaderskiego z substytucyą p. adwokata Dra. Ehrlicha nadał, z którym spór niniejszy wedle istniejących dla Ga-

licyi ustaw sądowych przeprowadzonym będzie.

Wzywa się zatem zapozwanych, ażeby na terminie albo osobiście staneli, albo odpowiednie prawne dokumenta i informacye mianowanemu kuratorowi udzielili, lub też innego zastępce sobie obrali, i tuteiszemu sadowi oznajmili, w ogóle ażeby wszystkie Prawne środki do swej obrony użyli, ponieważ w razie przeciwnym niepomyślne skutki z zaniedbania wyniknąć mogące sami sobie przypisać będą musicli.

Z rady c. k. sądu obwodowego.

Sambor, dnia 16. października 1866.

(2034)(2)E dy k 1.

Nro. 12594. C. k. sad obwodowy Samborski czyni wiadomo, že na podanie p. Stanisława Słoneckiego przeciw Maciejowi Bernackiemu z życia i pobytu niewiadomemu, a w razie śmierci tegoż Przeciwko spadkobiercom tegoż z imienia i pobytu niewiadomym dozwolone zostało wydanie edyktu amortyzacyjnego względem wy-

mazania prawa do sammy 3478 zł. pol. i prawa do trzyletniej dzierzawy Dom. 15. pag. 389, n. 11 on. na części 1. dóbr Turzyłowa na rzecz Macieja Bernackiego intabulowanego, wzywa się zatem niniejszym edyktem Macieja Bernackiego z życia i pobytu niewiadomego, a w razie śmierci tegoż spadkobierców z imienia i pobytu niewiadomych, azeby tenze lub sukcesorowie jego, prawo hypoteki summy 3478 złp. z prowizya 6% i prawo trzyletniej dzier-zawy części I. Trzylowa, Dubrawszczyzna zwanej Obl. now. 16, peg 874 ingrosewane ze skryptu M. Dubrawskiego z dnia 2. maja 1787 pochodzące, na części I. dóbr Turzyłowa. Bubrawszczyzną zwancj, p. Stanisława Słoneckiego własnej, jak Dom. 15, pag. 389, n. 11 on. intabulowane, jeżeli tymże jakie przysłużają, w przeciągu roku, 6 tygodni i 3 dni sadownie wykonali, inaczej takowe, jako przez dłuższe lata zgaste, amortyzowane i ze stanu dłużnego rze-czonych części I. dóbr Turzyłowa wykreślone i intabulowane zostanie.

Sambor, daia 13. listopada 1866.

E d y k t.

Nro. 44979-1866. C. k. sad krajowy we Lwowie podaje niniejszem do wiadomości, że celem zaspokojenia wywalczonej przez p. Teofile Engel przeciw Konstantemu Siedliskiemu nakazem płatniczym z dnia 19. grudnia 1861 l. 53614 summy wekslowej 1000 zł. w. a. z p. n. przedsięwziętą będzie egzekucyjna publiczna przedaż summy 1650 duk. z procentami z większej 3500 duk. pochodzącej, na dobrach Wołcza w obwodzie Samborskim położonych Dom. 248, pag. 214, n. 22 & 31 on. na rzecz dłużnika Konstantego Siedliskiego intabulowanej, w myśl dekretu z dnia 27. października 1797 N. 385 w trzech terminach: na dniu 10. stycznia, 7. lutego i 7go marca 1867 w tutejszym c. k. sądzie krajowym każdą razą o godzinie 10tej przed południem z tym dodatkiem, że wspomniona summa w dwoch pierwszych terminach tylko wyżej ceny wywołania, albo przynajmniej za takowa, w trzecim zaś terminie za jakabadź cenę sprzedaną będzie.

Wadyum złożyć się mające wynosi 821/2 duk. hol. w złocie lub w gotówce, lub też w papierach publicznych, podług kursu takowych, jakoteż i złota na dniu przedsięwziętej licytacyi Gazeta Lwowska ogłoszonego; wyciag tabularny przeznaczonej do sprzedazy summy w registraturze tego sadu krajowego przejrzany być

kiego.

O czem zawiadamia się wszystkich, tych zaś, którzyby po wygotowaniu wyciągu tabularnego, to jest po dniu 9. sierpnia 1866 prawo hypotekarne na summę 1650 duk. nabyli, jako też wszystkich, którymby niniejsza uchwała z jakiejkolwiek przyczyny doręczona być nie mogła, przez dodanego im kuratora p. adwokata Dra. Krattera z substytucyą p. adwokata Dra. Hofmana.

Lwów, dnia 19. września 1866.

Edykt.

Nr. 12551. C. k. sad obwodowy Samborski wzywa niniejszem Ludwika hr. Jaworskiego z życia i miejsca pobytu niewiadomego — a w razie śmierci jego co do imienia, nazwiska i miejsca pobytu nieznanych spadkobierców. azeby swe prawa, jakie mu do sumy 1500 zł. czyli 334 zł. 48 kr. w. w. ze skryptu Jana Barona Czechowicza ddto, 23. sierpnia 1810 Libr. Inst. 95. pag. 202. ingrosowanego, tudzież z cesyi przez Józefa hr. Hadik dnia 18. stycznia 1812 Libr. Inst. 95. p. 203. ingrosowanej, na dobrach Swaryczów dom 61. pag. 417. n. 19 on. i 20 on. zaintabulowanej, przysługują, w przeciągu roku, sześć tygodni i trzech dni, licząc od dnia, w którym niniejszy edykt po raz trzeci w dzienniku urzędowym Gazety lwowskiej umieszczonym zostanie, sadownie wykazał, w przeciwnym bowiem razie wieczne milczenie mu nakazane, wyż wzmiankowane pozycye tabularne amortyzowane i ze stanu dłużnego części dóbr Swaryczowa wykreślone i wyekstabulowane zostana

Uwiadamia się o tem Ludwika hr. Jaworskiego do rak kuratora w osobie p. adwokata Dra. Ehrlicha z substytucyą p. adwokata Dra. Kohna ustanowionego, tudziez pana Stanisława Słonec-

Sambor, dnia 20. listopada 1866.

C bif

Mr. 20205. Bom Stanisławower f. f. Rreisgerichte mirb bem Abwesenden Reisel Rosenheck mit diesem Sbifte bekannt gemacht, daß über die, von Leib Lipa wider denfelben wegen Bezahlung von 200 fi. österr. Währung f. N. G. überreichte Wechselflage unterm 28. No- vember 1866 3. 20205 bie Jahlungsaustage erlaffen und bem ihm jum Rurator bestellten Abvofaten Dr. Przybytowski jugestellt murbe.

Bom f. f. Rreisgerichte. Stanislau, am 28. Movember 1866.

(2069)G b i f t. (1)

Mr. 11826. Bom Przemysler f. f. Rreisgerichte wird hiemit fundgemacht, daß jur Ginbringung ber von der Direfzion ber erften öfterreichischen Sparfasse in Wien gegen Serrn Valerian Kieszkowski erflegten Forderung im Betrage von 4004 fl. 31 fr. oft. 28. sammt 5% vom 1. Mai 1866 laufenden Binfen und der im Betrage 16 fl. 86 fr. oft. 2B. jest jugefprochenen Grefugionstoften die erefutive Feilbiethung der im Sanoker Rreife gelegenen Guter Tarnawa niena, welche vor dem, dem geren Valerian Kieszkowski und jest dem gen. Otto Zedler wie dom. 192. p. 262. n. 18. on. gehören, in einem Termine am 28. Janner 1867 um 10 Uhr Bormittage bei bem Przemysier f. f. Rreisgerichte vorgenommen werden wird:

1. Buni Ausrufepreise ift der gerichtlich erhobene Chagungswerth 19930 fl. 75 fr. oft. B. bestimmt; follten die obigen Guter nicht um diesen Schähungewerth oder darüber an Mann gebracht werden fonnen, fo merben diefelben auch unter bem Schägungewerthe

berfauft merden.

2. Seder Raufluftige ift verbunden den zwanzigsten Theil des Schätungewerthes, d. i. Die Summe 997 fl. 50 fr. oft. 28. im Boaren oder in Staats - Obligazionen oder in Pfandbriefen ber galigisch= ftändischen Kreditanstalt nach dem letten Kurswerthe jedoch nicht über ben Rennmerth sammt ben noch nicht fälligen Rupons und Salons gu Sanden ber Ligitagionstommiffion als Angeld zu erlegen, worauf bas Ungeld des Erftehers ju Gericht erlegt, ben übrigen Mitbiethern aber fogleich nach beentigter Ligitagion gurudgeftellt merben wirb.

3. Das Inventor ber Guter, ber Chatungeaft und ber Tabularauejug fonnen in der hiergerichtlichen Registratur eingesehen

Bon biefer ausgeschriebenen Feillbiethung werden beide Theile, namentlich der dem Wohnorte nach unbefannte Valerian Kieszkowski ju Banden des ihm jum Rurator bestellten Berrn Landegabvofaten Dr. Waygart mit Substituirung des herrn Landeradvokaten Dr. Zezulka und durch Gdifte, bann alle bem Wohnorte nach befannten Sy= pothekargläubiger zu eigenen Sänden, die dem Wohnorte nach unbefannten aber fo wie alle diejenigen, welche nach bem 29ten Juli 1866 in die Landtafel gelangen follten, ober denen ber hiergerichtliche Bescheib aus mas immer für einer Urfache entweder zeitlich oder gar nicht zugestellt werden fonnte, durch Goifte und durch den in der Person des herrn Landes = Aldvokaten Dr. Reger mit Substituirung des herrn Landes = Abrefaten Dr. Kozłowski ichon bestellten Rurator.

Aus dem Rathe des f. f. Kreisgerichtes. Przemyśl, am 10. Oftober 1866.

E dykt.

Nro. 11826. Ces. król. sąd obwodowy w Przemyślu podaje do publicznej wiadomości, iż na zaspokojenie resztującej przez dyrekcyę pierwszej austr. kasy oszczędności przeciw p. Waleryanowi Kieszkowskiemu wygranej pretensyi w ilości 4004 zł. 31 kr. w. a. z procentem po 5% od dnia 1. maja 1866 bieżącemi i kosztami niniejszem w kwocie 16 zł. 86 kr. w. a. przyznanemi egzekucyjna sprzedaż dóbr Tarnawy niżnej obwodu Sanockiego, przedtem pana Waleryana Kieszkowskiego, obecnie zaś p. Ottona Zedlera jak Dom. 192, p. 262, n. 18 h. własnych w jednym terminie na dniu 28go stycznia 1867 o godzinie 10tej przed południem w tutejszym c. k. sądzie obwodowym przedsięwziętą będzie.

1. Za cenę wywołania stanowi się sądownie oznaczona wartość tych dóbr w kwocie 19.930 zł. 75 kr. w. a., jezeliby zaś dobra wyż wymienione na tym terminie za cenę szacunkową sprzedane być nie mogły, to nizej ceny szacunkowej sprzedane beda.

2. Chęć kupienia mający obowiązany będzie 20ta część ceny szacunkowej, t. j. kwote 997 zł. 50 kr. w. a. w gotówce, w obligaeyach krajowych, albo w listach zastawnych galicyjskiego stanowego towarzystwa kredytowego podług ostatniego kursu, kowoż nie powyzej wartości nominalnej, z przynależytemi kuponami i talonami do rak komisyi licytacyjnej tytułem zakładu złozyć, który zakład kupiciela do sądu złożonym, innym zaś kupującym zaraz po ukończeniu licytacyi zwróconym zostanie.

3. Zreszta wolno jest licytować chcącym inwentarz, akt szacunku i ekstrakt tabularny dóbr sprzedać się mających w registra-

turze tutejszej przejrzeć.

O rozpisaniu tej licytacyi zawiadamia się obydwie strony, mianowicie z miejsca i pobytu niewiadomego Waleryana Kieszkowskiego na ręce p. adwokata krajowego Waygarta, którego się za kuratora onego z zastępstwem p. adwokata krajowego Zezulki ustanawia i przez edykta; dalej wszystkich wierzycieli hypotecznych z miejsca wiadomych do rak własnych, zaś z pobytu niewiadomych i wszystkich tych, którzyby po dniu 29. lipca 1866 do tabuli weszli, lub którymby z jakich kolwiek bądź przyczyn niniejsza uchwała albo wcześnie albo wcale doręczona być niemogła, przez edykta i kuratora już w osobie p. adwokata krajowego Dra. Regera ustanowionego, któremu się p. adwokat krajowy Dr. Kozłowski substytuuje.

Z rady c. k. sądu obwodowego. Przemyśl, dnia 10. października 1866.

(2081)(1) Rundmachung.

Mr. 11425. Bon ber f. f. Zentral - Direkzion ber Tabakfabrifen und Ginlofungeamter wird gur Lieferung ber Geilerwaaren pro Colarjahr 1867 die Ronturreng ausgeschrieben, mogu schriftliche mit ber Raffe-Quittung über ben Erlag bes 10%tigen Badiums belegte, gestempelte und verfiegelte Offerte bet dem Borftande berfelben in Wien, (Seilerstätte Dr. 7) bis langstens 27. Dezember 1866 -12 Uhr Mittags einzubringen find.

Die zu liefernten Artifel und beren beiläufige Mengen find: 1. Nähfpaget . 263 Stück in der

Gefammtlange von 761 2B. Rlafter 71 2B. Boll und in ber Breite von 10 bis 181/2 W. Zoll.

Die naheren Bestimmungen über die Bifchaffenbeit ber zu lie fernden Objekte, dann tie f. f. Tabakfabriken und Alemter, für welche zu liefern fein wird, so wie die einzuhaltenden Offerte- und Liefer, bedingnisse sind aus ber bei allen f. f. Tabaffabrifen und Ginlofungeamtern, bann beim Defonomate und Expedite biefer Bentrals Direktion aufliegenden Bufammenftellung Bahl 11425 ju entnehmen. Wien, am 30. November 1866.

Edykt.

Nr. 50597 ex 1866. C. k. sad krajowy jako handlowy we Lwowie podaje niniejszem do wiadomości, iz celem zaspokojenia wywalczonej przez p. Józefa Azbiewicza przeciw Michałowi Senkowskiemu na podstawie prawomocnej ugody sądowej z dnia 28. września 1854 sumy 1050 zł. w.a., a właściwie po odtrąceniu uiszczonej na rachunek tejże kwoty 450 zł. na zaspokojenie resztującej sumy 660 zł. wal. austr. z p. n. przedsięwzietą bedzie egzekucyjna sprzedaż publiczna realności we Lwowie pod liczbą 6263/4 położonej, własność dłużnika Michała Senkowskiego stanowiącej.

Do przedsięwzięcia tej licytacyi ustanawia się dwa termina, mianowicie na dzień 21. stycznia i 25. lutego 1867 r., na wypadek zaś, gdyby realność ta na drugim terminie za wyższą lub przynajmniej za cenę szacunkową sprzedaną być nie mogła, celem ułożenia ułatwiających warunków termin na dzień 18. marca 1867 każdą

razą o godzinie 10. przed południem.

Wadyum złożyć się mające wynosi 503 zł. w. a.

Wyciąg tabularny rzeczonej realności w registraturze tego

sądu przejrzany być może.

O czem się zawiadamia wszystkich tych, którzyby po wygotowaniu wyciągu tabularnego na dniu 28. sierpnia 1866 prawo bypoteczne na realnośći w mowie będącej nabyli, jakoteż wszystkich, którymby uchwała licytacyą tę rozpisująca doręczoną być niemogła, przez dodanego im kuratora p. adwokata Dra. Minasiewicza z substytucyą p. adwokata Dra. Męcińskiego.

Lwów, dnia 27. września 1866.

Gdift t.

Mr. 15736. Vom Przemyśler f. f. Kreis= als Handelsgerichte mird befannt gegeben, daß die Firma: "B. Baustein" fur einen Getreidehandel in Jaroslau in das neue Handelsregister für Einzelfir men am 31. Oftober 1866 eingetragen wurde.

Przemyśl, am 15. November 1866.

Greenntniffe.

Das f. f. Landesgericht in Straffachen in Wien erkennt über Antrag der k. k. Staatsonwaltschaft kraft der ihm von Er. k. k. Upoft. Majestät verliehenen Amtegewalt, daß der Inhalt der Drucks schrift: "Glaube und Bernunft, Rebeneinanderstellung von Alt und Meu, Gebunden und Frei in der Religion, durch Uhlich in Magdeburg, Gotha. Druck und Berlag in der Stahlbergischen Verlags. buchhandlung 1866", das Verbrechen der Religionsstörung nach §. 122 lit. b. Ct. G. begrunde und verbindet damit nach S. 36 des Prep' gesetzes das Berboth der weiteren Berbreitung dieses Werkes.

Wien, am 24. November 1866.

Der f. f. B. Prafident: Schwarz m. p.

Der f. f. Rathefetretar: Thallinger m. p.

Das f. f. Landesgericht in Straffachen zu Wien erkennt kraft ber ihm von Er. f. f. Apost. Majestät verliehenen Amtsgewalt über Antrag der k. k. Staatsanwaltschaft, daß der in der Rummer 54 der Beitschrift "Figaro" vom 24. November 1866 enthaltene Artikel: "Frommes Lied", den Thatbestand des Bergehens des S. 302 St. G. B. begründe und verbindet damit unter Bestätigung der von der f. f. Staatsanwalischaft veranlagten Beschlagnahme biefes Blattes auf Grund ber SS. 16 bes Strafverfahrens in Breffachen und 36 und 37 des Prefgesetes das Verbot der weiteren Verbreitung und die Anordnung der Vernichtung ber mit Beschlag belegten Exemplare Dieses Blattes.

Wien, am 26. November 1866.

Der f. f. D.=Praftdent: Schwarz m. p.

Der f. f. Rathefekretar: Thallinger m. p.

Das k. k. Landesgericht in Straffachen in Wien erkennt kraft ber ihm von Er. f. f. Apoft. Majeftat verliehenen Umtsgewalt über Antrag der f. f. Staatsanwaltschaft, daß der Inhalt der in der "Constitutionellen Vorstadt-Zeifung" vom 21. November 1866 Nr. 320 aufgenommenen Fortsetzung der "Geschichte der Jesuiten", das Bergehen gegen die öffentliche Rube und Ordnung durch Aufreizung 314 Feindseligkeiten gegen eine religiofe Korperschaft, im Ginne bes §. 302 St. G. begrunde und verbindet damit auf Grund des S. 16 bes Strafverfahrens in Pregfachen und S. 36 bes Preggefeges bas Berbot ber weiteren Berbreitung biefes Artifels.

Die unterm 21. November d. J. von der Sicherheitsbehörde mit Beschlag belegten Gremplare dieser Zeitungs = Nummer find in Gemäßheit des S. 37 bes Preggefeges nach Rechtstraft diefes Er= fenntnisses zu vernichten.

Wien, am 26. November 1866.

Der f. f. 2. Prafibent: Schwarz m. p.

Der f. f. Rathsfefretar: Thallinger m. p.

Das f. f. Landesgericht in Straffachen ju Wien erkennt fraft ber ihm von Gr. f. f. Apost. Majestät verliehenen Amtsgewalt über Antrag der f. f. Staateanwalischaft in der Rummer 47 der Zeit= forift "Der gerade Micht" ddo. 24. Movember 1866 und zwar:

a) In dem Ceite 749 enthaltenen Artifel: "Gine gute Austebe ist viel Geld merth", der Thatbestand des Berbrechens der Storung der öffentlichen Ruhe durch Aufreizung ju Sag und Berachtung wider die Staatsverwaltung im Sinne bes §. 65 a. bes St. G. B.;

b) in bem Seite 748 enthaltenen Artifel: "Bon Außen fein Glanz und immer ber Tang", tas Bergeben ber Berabmurdigung behördlicher Entscheidungen im Ginne bes S. 300 St. G. B. und

c) in dem Ceite 748 enthaltenen Artifel: "Giner hadt bem Anderen kein Auge aus", das Bergeben ber Aufreizung gegen eine Befetich anerkannte Körperfchaft im Sinne bes S. 302 St. G. B. und verbindet hiermit unter Bestätigung der von ber f. f. Staateanmaltschaft verfügten Beschlagnahme im Ginne bes S. 16 bes Gelebes über bas Berfahren in Preffachen, 36 und 37 bes Prefgefetes das Werbot der weiteren Berbreitung und die Anordnung der Bernichtung der mit Beschlag belegten Exemplare des Blattes. (2075)

Wien, am 26. November 1866. Der f. f. D. Prafident: Der f. f. Rathsfefretar: Thallinger m. p. Schwarz m. p.

(2035)**(3)** Obwieszczenie.

Nro. 18844. Ces. król. sąd obwodowy w Stanisławowie niniejszem czyni wiadomo, że celem odzyskania dla masy rozbiorowej Szymona Zeregewicza sum 4506 złr. 8 kr., 239 złr. 52 kr., 459 złr. 43 kr., 47 złr. 48 kr., 90 złr., 627 złr. 25 kr. i 19 złr. 52 kr. w. w. wraz z odsetkami po 4% od 22. czerwca 1846 r. płynacemi, tudzież kosztami prawnemi w ilości 27 ztr. 53 kr. i 12 złr. 12 kr. m. k. przyznanemi, przymusowa publiczna sprze-daż należącej do dłużniczki pani Tekli Ilnickiej jak Dom. 400, Pag. 66, n. 9 haer. idealnej trzeciej części od części dóbr Obertyna, Bieniecczyzna zwanej, w 5/6 częściach do tej samej pani Tekli Ilnickiej, zaś w ½ części do pana Mikołaja Ilnickiego a raczej tegoż leżącej masy należącej, w dwóch terminach, mianowicie na dniu 24. stycznia i 21. lutego 1867, każdego razu o godzinie 9tej Przed południem w tutejszym c. k. sądzie obwodowym pod tym Warunkiem zostanie przedsięwzieta, iż jako cena wywołania wartość szacunkowa rzeczonej części dóbr w kwocie 6117 zł. 30 c. w. a., jako wadyum zaś kwota 612 zł. w. a., która bądź w gotówce, lub papierach publicznych podług kursu do komisyi licytacyjnej złożoną być ma, się ustanawia, a na wypadek gdyby część w mowie będąca na powyższych dwóch terminach przynajmniej za cene szacunkowa sprzedana nie była, to drugi termin licytacyjny Jest zarazem terminem dla wierzycieli, ażeby się zeszli, i celem ustanowienia ułatwiających warunków oświadczyli się, by ta część i nizej wartości mogła być sprzedaną.

Niejawiący się wierzyciel liczony będzie większości jawiących

8ie wierzycieli.

Akt oszacowania jako też wyciąg tabularny i dalsze warunki licytacyjne dozwala się przejrzéć w registraturze sądowej, jako też

w odpisie podnieść.

O tej licytacyi także wierzycieli którymby niniejsza uchwała z jakiej kolwiek bądź przyczyny przed terminem doręczoną być nie mogła, lub którzyby po wydaniu ekstraktu tabularnego z jakowa wierzytelnościa do tabuli weszli, przez kuratora w tym celu w osobie pana adwokata Maciejowskiego ze substytucyą p. adwokata Maramorosza ustanowionego się uwiadamia.

Z rady c. k. sadu obwedowego. Stanisławów, dnia 12. listopada 1866.

(2066)Edykt.

Nr. 49378. C. k. sad krajowy we Lwowie uwiadamia edyktem niniejszym Romana Miączyńskiego i Terese Miączyńska, że przeciw tymże wnieśli dnia 7. września b. r. do 1, 49378 Józef Rojowski i Marya hrab. Lanckorońska pozew o przyznanie prawa własności 2/6 części z 1/6 części dóbr Chotyluba, dotad ś. p. Ludwiki Miączyńskiej tabularnie własnych i intabulowanie tegoż prawa na rzecz powodów, w skutek którego pozwu uchwałą z dnia dzisiejszego do l. 49378 termin do rozprawy ustnej na dzień 10go grudnia 1866 o godzinie 10tej przed południem wyznaczonym został.

Gdy miejsce pobytu pozwanych Romana Miączyńskiego i Terasy Miączyńskiej wiadomem nie jest, przeto sąd tutejszy na tychże koszt i stratę ustanowił dla nich kuratora w osobie adwokata krajowego tutejszego p. Dra. Polańskiego z zastępstwem przez adwokata p. Dra. Hoffmana, z którym sprawa ta według przepisów postępowania sądowego dla Galicyi przepisanego przeprowadzoną

Wzywa się tedy edyktem niniejszym wyż wymienionych pozwanych, ażeby wcześnie albo sami na terminie stanęli, lub też potrzebne dowody ustanowionemu kuratorowi udzielili, lub innego zastępce sobie wybrali i sądowi tutejszemu o tem oznajmili, w ogóle uzyli wszelkich środków prawnych, służących do ich obrony, gdyż w razie przeciwnym skutki zaniedbania sami sobie przypisać będą

Z c. k. sadu krajowego. Lwów, dnia 3. listopada 1866.

(2064)Edift.

Mr. 20104 ex 1866. Dom f. f. ftabt. beleg. Begirksgerichte für die Stadt und Borftabt Lemberg in burgerlichen Angelegenheiten wird auf Grund bes genehmigenden Beschlußes des f. f. Landesgerichtes vom 14. August 1866 3. 41419 ber in ber Frrenheilanstalt in Wien unterbrachte Titus Titz wegen Wahnsinn unter Ruratel gefest und ihm ber Berr Josef Titz jum Rurator beigegeben.

Lemberg, am 6. November 1866.

(2060)Ginberufungs = Gbift.

Dr. 1597. Der Militarpflichtige fich unbefugt in ben Donaufürstenthümern, und zwar in Jassy aufhaltende Berl Gologurer, Sohn bes Josio Gologurer aus Zalosce wird aufgeforbert, binnen 6 Donaten von der ersten Ginschaltung dieses Ebiktes in das Amtsblatt der Lemberger polnischen Beitung gurudgutehren, und feine unbefugte Abwesenheit im Auslande gu rechtfertigen, widrigenfalls wider ibn nach dem Auswanderungspatente vom 24. März 1832 verfahren merden mußte.

Bom f. f. Begirteamte. Załośce, am 20. Oftober 1866.

#### Edykt powołujący.

Nr. 1597. Wojskowo - popisowego Berla Gołogurera, syna Josia Gołogurera z Załoziec, bawiącego nieprawnie w księstwach naddunajskich w mieście Jasach wzywa się niniejszem do powrotu w miejsce rodzinne i usprawiedliwienia swego nieprawnego pobytu za granicą w przeciągu 6ciu miesięcy od dnia pierwszego ogłoszenia niniejszego edyktu w urzędowej Gazecie Lwowskiej, w przeciwnym zaś razie postąpi się przeciw niemu wedle najwyższego cesarskiego patentu o wychodztwie z dnia 24. marca 1832 r.

Od c. k. urzędu powiatowego. Załośce, dnia 20. października 1866.

(2073) Lizitazions = Ankündigung.

Dr. 13442. Bon Geite ber f. f. Finang-Begirfs-Direktion in Kotomea wird zur allgemeinen Renntniß gebracht, daß wegen Ber-Pachtung nachstehender Mauthstazionen für die Pachtdauer vom Iten Janner 1867 bis Ende Dezember 1867 unter bem mit bem b. Rinang-Landes-Direkzions. Erlage vom 12. Ceptember 1866 3. 32077 bekannt gemachten Ligitagionebedingniffen bie Berfteigerung in ben unten angesetten Terminen fattfinden wird, und gwar:

| Namen und Gigenschaft der Stazion        | Straffenzug                      | Wegmaut<br>nach<br>Veilen | Brücken=<br>maut nach<br>Klassen | Ausrufepreis<br>für ein Jahr in<br>öft. Währ. | Ort ber<br>Lizitazion | Tag               |
|------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Orelec, Weg- und Brückenmaut             | Karpathen-Hauptstraße            | 2                         | II.                              | 1600                                          | æ                     | 5. Dezember 1866. |
| Borszczów, Weg- und Brückenmaut          | betto                            | 2                         | Ī,                               | 1600                                          | 60                    | betto             |
| Alt=Gwozdziec, Weg= und Brücken=<br>maut | Horodenkaer<br>Verbindungsstraße | 2                         | II.                              | 2010                                          | ł o m                 | betto             |
| Wierzbowce, Wegmaut                      | betto                            | 2                         | _                                | 1600                                          | 0                     | betto             |
| Horodenka, Wegmaut                       | Detto                            | 2                         |                                  | 1600                                          | _ ×                   | betto             |

Die schriftlichen Offerten werben bis jum 4ten Dezember 1866 2 Uhr Nachmittags ongenommen. Nach Abschluß ber Ligitagion, für einzelne Stagion findet am 6. Dezember 1866 Die mundliche Berftei-

gerung auf Komplexe statt, welche um 3 Uhr Nachmittags abgeschlof. fen, und sodann gur Eröffnung ber Offerten geschritten wird.

Kolomea, am 21. November 1866.

(2)

(2079)

Rr. 3949. Bom Stanislawower f. f. ftabt. beleg. Bezirtegerichte wird befannt gemacht, bag Sara Regenstreif in Stanislau am 5. Marg 1866 ohne Sinterlassung einer lettwilliger Anordnung verftorben ift.

Da biefem Gerichte ber Name, ber Aufenthaltwort und bas Leben vieler Berfonen, welchen auf tiefe Berfaffenschaft ein Erbrecht gu= ftehe, namentlich ber Tochter bes Berftorbenen Süsskind Regenstreif-Rinder bes verstorbenen Uscher Regenstreif, Rinder der verstorbenen Rifka Regenstreif verebelichten Zwecker, Rinder ber verftorbenen Juda Regenstreif — rerehelichten Dimet, und endlich Erben der Frimet Regenstreif ganglich unbefannt ift, so werden alle diejenigen, welche hierauf aus mas immer für einem Rechtsgrunde Anfpruch ju machen gebenken, aufgefordert, ihr Erbrecht, binnnen Ginem Jahre, von tem untengesetten Tage gerechnet, bei diesem Gerichte anzumelden und unter Auweisung ihres Erbrechtes ihre Erbeerklarung anzubringen, widrigens die Verlaffenschaft, fur melde ingwischen Abvotat Dr. Rosenberg ale Berlaffenschafte . Rurator bestellt morden ift, mit jenen bie fich merben erbeerflart und ihre Erbrechtstitel aus ewiesen haben, verhandelt, und ibnen eingeantwortet, ber nicht angetretene Theil der Berlaffenschaft aber, ober wenn fich Riemand erbeerflart batte, bie gange Berlaffenschaft vom Staate ale erblos eingezogen murbe.

Stanislau, am 3. Movember 1866.

(2077)Obwieszczenie.

Nr. 2617. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Sancku wiadomo czyni, iz przedsięwziętą zostanie sprzedaż realności włościańskiej Andrzeja Podobińskiego, a to chałupy i grustu pod l. k. 76 w Sanoczku, celem ściagnienia kwoty 73 zł. 50 kr. w. a. z p. v. na rzecz p. Jana Tchorznickiego w Sanoku, w trzech terminach, a to: na 28. grudnia 1866, na 28. stycznia 1867 i na 28. lutego 1867 r. każdego razu o godzinie 10tej zrana w Sanoku z ta uwaga iż na pierwszych dwóch terminach realność rzeczona tylko zwyż

lub przynajmniej za cenę szacunkowa, a na trzecim nawet poniżej onej ceny.

Cena wywołania wynosi 230 zł. a wadyum 23 zł. a. w.

Bliższe warunki sprzedaży i akt oszacowania przejrzeć mozna w registraturze.

Z c. k. sadu powiatowego.

Sanok, daia 14. sierpaia 1866.

(2) (2068)E d y k t.

Nr. 12241. C k. sad obwodowy w Samborze wprowadza postepowanie amortyzowania wekslu, w którym umieszczony dzień wystawienia onego Sambor, dnia 24. kwietnia 1865 - weksel prima, Ordre meiner Eigenen, suma liezbami Pr. M. 1060 oft. 2B. rami "Bulten Gintaufent fechegig ofterr., nakoniec podpis akceptanta Piotr br. Komorowski, który to weksel według twierdzenia proszącego temuż przez pana Piotra br. Komorowskiego wręczony, zaginał. Wydaje się zatem edykt, mocą którego wzywa się każdego, któryby ten weksel w swych miał rekach. lub na takowy 2 jak egokolwiekbadź tytułu prawnego pretensyę czynić zamierzał, azeby ten weksel w 45 daiach od dnia trzeciego ogłoszenia trgo edyktu rachując, sądowi przedłożył, inaczej tenże za nieważny orzeczonym i amortyzowanym zostanie, a wystawiciel na takowy odpowiadać obowiązanym nie będzie.

Sambor, dnia 31. października 1866.

(2) (2963)Ronfurs.

Diro. 102. Im Bereiche ber galigifchen Postdirefgion ift eine Altzeffiftenftelle mit dem Gehalte fahrlicher 400 fl. und ber Kaugion im Gehaltsbetrage ju befegen.

Die Bewerber haben ihre gehörig instruirten Gefuche im vor geschriebenen Wege binnen vier Bochen bei der f. f. Postbirefzion in Lemberg ju überreichen.

Lemberg, am 26. November 1866.

Anzeige Blatt.

# Winter - Saison

### Bad Homburg vor der Höhe.

Die Winter-Caifon von homburg bietet ben Fremben alle Unnehmlichkeiten und Berftreuungen größerer Stabte.

Das großartige Confervazionehaus bleibt das ganze Jahr hindurch geöffnet; taefelbe enthalt einen großen Ball und Concertsaal einen Speife : Salon, Raffee- und Rauchzimmer, mehrere geschmachvoll ausgestattete Conversationes und Spielfale. Das große Lesecabinet il bem Publikum unentgeltlich geöffnet, und enthalt die bedeutenoften deutschen, frangofischen, englischen, italienischen, ruffischen, polnischen und hollandischen politischen und belletriftischen Jeninale. Die Reffauration ift tem rubmlichft befannten Saufe Chevet aus Baris anvertraut.

Jeben Abend läßt fich bie Rurfapelle von Garbe und Roch in bem großen Ballfale hören.

Balle, Concerte und andere Festlichkeiten nichfeln, wie in der Commer = Caifon, fortwährend mit einander ab. Eine ausgezeich' nete frangofische Baudeville-Gefellschaft ift engagirt, die in dem Theatergebaude, meldes durch eine geheizte Gallerie mit dem Conversatione hause verbunden ift, wochentlich drei Borftellungen gibt.

Große Jagben in weitem Umfreife enthalten sowohl Sochwild als auch andere Wildgattungen.

Man gelangt von Bien in 24 Stunden, von Berlin in 15 Stunden, von Paris in 16 Stunden, von London in 24 Stunden von Bruffel und Amsterdam in 12 Stunden vermittelft birefter Gifenbahn nach homburg. Gedegehn Buge geben täglich awischen Rrantfurt und homburg hin und her, und befordern die Fremden in einer halben Stunde; ce wird benfelben badurch Belegenheit geboten, Theater Concerte und fonftige Abendunierhaltungen Frantfurte ju befuchen. (1908-4)

(2080)

#### Rundmachung.

Bom Iten Dezember 1866 angefangen wird ber Berkehr nach Breußen wieder eröffnet.

Dem P. T. Bublifum wird hievon mit dem Beifugen Renntniß gegeben, daß nunmehr die Aufnahme ber Guter nach Breugen auf allen hierseitigen Stagionen anstandelos ftattfinden wird.

Lemberg, am 30. November 1866.

m. r. priv. Lemper r - Czernowitz - Gijenbabn: Gesellschaft.

#### Ohwieszczenie.

Komunikacya z Prusami otwiera się znowu, zacząwszy od 1. grudnia 1866.

(2)

P. T. publiczność zawiadamia się o tem z tym dodatkiem, ze odtad bez trudności przyjmowane będą na wszystkich stacyach tel kolei towary przeznaczone do Pruss.

Lwów, dnia 30. listopada 1866.

C. k. uprzywił. Towarzystwo kolei Lwowsko - Czerniowieckiej.

### Theater - Bericht.

Da ich es gegenüber einem hochverehrten Bublifum ale meine Pflicht erachte, die Urfache anzugeben, marum meine bereits burch Ginladungen angefundigte Benefice : Borftellung "Die Afrikaner" nicht ftatifinden fann; fo febe ich mich ju der unverholenen Außerung gezwungen, baß Frl. Jeuny Bywater ihren Rollegen, bestimmt, und

allen freundlichen Borftellungen gegenüber, ihre Mitwirfung verfagte. Dagegen hat Frl. Wierer die llebernahme bes Opernparts bet "lunes" in Aubetracht meiner Benefice bereitwilligft übernommen, melde um 10 Tage fpater ftattfinden wird, und wogu ich alle verehrten Thea' tergonner wiederholt ju laden mir erlaube.

Hochachtungsvoll

(2086)Louis Tillmetz.